## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthausc.

Nº 196. Donnerstag, den 17. August 1837.

Ungekommene Gremden vom 15. August.

Herr Kolanoweli, Student der Philosophie, aus Berlin, I. in No. 256 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Brodowsti aus Psarp, Hr. Gutsb. Zaydler aus Smistowo, I. in No. 11 Buttelstr.; Hr. Unger, praftischer Arzt, aus Schildberg, die Wittwe Wiener aus Schmegel, I. in No. 2 Sapiebaplat; Frau Prosessorin Waltersdorf aus Dusseldorf, Dem. Scholtze aus Berlin, Hr. Commiss. Radzejewsti aus Neudorf, Hr. Pachter Chrzzsti aus Kopaszewo, I. in No. 134 Wilh. Str.; Herr Graf v. Radolinsti aus Borzeciczti, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Manstowsti aus Walliszewo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufm. Wittowsti aus Pepsern, I. in No. 89 Wallischei.

in Pleschner Kreise belegenen, den Stanislaus und Magdalena v. Kiedrzynökisschen Scheleuten gebörigen Gute Orpissewek steht Rubr. III. No. 4 ein verzindsliches Kapital von 166 Kthtr. 20 sgr., oder 1000 poln. Gulden für die Catharina v. Junöka verehelichte v. Baranowska eingetragen, welches der frühere Besitzer von Orpiszewek am 23. August 1796 zu Protokoll anerkannt hat. Die von Kiedrzynökischen Scheleute behaupten iest, daß obiges Kapital längst getilgt sei, und es wird daher auf deren Antrag

Obwieszczenie. Na dobrach Orpiszewku w powiecie Pleszewskim położonych, Stanisława i Magdaleny małżonków Kiedrzyńskich dziedzicznych, iest w rubryce III. pod No. 4 kapitał 166 Tal. 20 sgr., czyli 1000 złotych polskich dla Katarzyny z Juńskich Baranowskiey zaintabulowany, który dawnieyszy dziedzie Orpiszewka w dniu 23. Sierpnia 1796 protokularnie przyznał.

Małżonkowie Kiedrzyńscy twierdzą teraz, iż kapitał powyższy już dawno iest spłacony, na wniosek więc dle Catharina v. Junkka verebel. v. Baranowska, ihre Erben, Cessionarien, ober wer sonst in ihre Rechte getreten ist, aufgefordert, sich spätestens in dem, am isten September c. vor dem Reserendarins Filis in unserem Partheiens Zimmer anderaumten Termine zu melden, widrigenfalls sie aller ihrer Rechte verlustig erklärt, und die Lbschung der Post versügt werden wird.

Posen, am 5, April 1837.

Ronigl. Preuß. Dber: Landes: Gericht. I. Abtheilung.

Poittal = Citation. Auf Antrag bes Fiecue, in Bertretung ber Ronigl. Regierung bierfelbft, wird ber militairs pflichtige Mond Paulin Unton v. Erzembs Bfi, Gohn ber Andreas und Baleria von Trzembefifchen Cheleute aus Czempin, Roftener Rreifes, geboren ben 21. Juni 1812, welcher fich im Jahre 1831 burch beimliche Entfernung aus feinem Bohnorte bem Militairdienft entzogen, aufgefordert, fich in den, bor bem De= putirten Dber : Landes = Gerichte = Referen= barius Rasper am 30. Detober 1837 in unferem Gerichte - Locale Bormittage um 10 Uhr auffehenden Termin ju geftellen und fich uber feinen Austritt aus bem Lande ju verantworten, weil fonft bei feinem Musbleiben er feines gefamm= ten jegigen und jufunftigen, beweglichen und unbeweglichen, in- und auslandischen Bermogens verluftig erflart, daffelbe

ich wzywamy Katarzynę z Juńskich Baranowską oraz ich sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych, którzyby prawa iéy nabyć mogli, aby się naypóźniéy w terminie na dzień 1. Września r. b. przed Ur. Filitz Referendaryuszem w lokalu Sądu naszego wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących wszystkich praw swych uznani zostaną, i wymazanie summy powyższéy z hypoteki rozrządzoném będzie

Poznań, dnia 5. Kwietnia 1837. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Fiskusa w zastępstwie tuteyszey Król. Regencyi wzywa się ninieyszém kantonista Aloizy Paulin Antoni Trzembski, syn Andrzeja i Waleryi małżon. ków Trzembskich z Czempinia, powiatu Kościańskiego, urodzony dnia 21. Czerwca 1812 roku, który się w roku 1831 przez potaiemne oddalenie z mieysca zamieszkania swego służbie woyskowéy usunął, ażeby się w terminie przed Delegowanym Ur. Rasper Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego na dzień 30. Października 1837 w naszym pomieszkaniu sądowym zrana o godzinie totéy wyznaczonym stawił, i względem swego wystąpienia z kraju się usprawiedliwił, albowiem w razie niestawienia się, za utracaiącego wszelki teraźnieyszy i przyszły ruchorunge = haupt = Raffe eingezogen werben mirb.

Pofen, am 28. Juni 1837.

Ronigh Preuß. Dber-Lanbes-Gericht; I. Abtheilung.

3) Der Budhandler Louis Levit und beffen Braut Benriette Lebenheim von bier, Baben mittelft Chebertrages vom 14. Juli 1837 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 14. Juli 1837. Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. - Land = und Stadt = Gericht gu Krotofdin.

Der ben Daniel Riebethichen Erben an ben Grundfruden 3bung Do. 585 und 718, welche auf 350 Rtfr. und refp. 144 Metelr. 15 Ggr. abgeschatt find, jugebb= rige Untheil, zufolge ber, nebft Sonvo= thefenichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzuschenben Zare, foll am 28. September 1837 Bormittags TI Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Mile unbekannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Termine gu melben.

bem Fiscus zugesprochen und gur Regies my lub nieruchomy, w kraju i zagra. nicą maiący maiątek uznany, tenże maiątek skarbowi przysądzony i do Główney Kassy Regencyiney ściągniony zostanie,

Poznań, dnia 28. Czerwca 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Louis Levit księgarz, i iego narzeczona Henryka Lebenheim tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 14go Lipca 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Lipca 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Król. Sąd Ziemsko - mieyski w Krotoszynie.

Część nieruchomości w Zdunach pod No. 585 i 718 położonych, do sukcessorów Daniela Riebeth należących, oszacowanych resp. na 350 Tal. i 144 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28go Września 1837 przed poludniem o godzinie 1 ttéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. późniey w terminie oznaczonym.

5) Norhwendiger Verkauf. Lande und Stadt : Gericht gu Sad Ziemsko - mierski Drefcben.

Der ju Breichen sub Dro. 87 auf ber Gnefener Strafe belegene, ben Ramcannstifchen Erben gehörige Bauplat, ab= geschätzt auf 61 Rthlr. 25 Ggr., jufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedin= gungen, in der Regiftratur einzusebenden Tare, joll am 28. September 1837 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Ges richtestelle fubhaftirt werben.

Wrefchen, am 3. Juni 1837.

Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Mothwendiger Verkauf.

Die ju Targowa; Gorfa hauland sub Do. 3 gelegene, jett ber Wittme Unna Catharina Ruhn gehörige Uderwirthichaft, abgeschätzt auf 551 Rthlr. 17 fgr. 6 pf. gufolge ber nebft Bedingungen in ber Re= giftratur einzusehenden Tare, foll am 27 ften November 1837 Bormittage um 10 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle im Bege ber Eretution fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Termine zu melben.

Schroda, ten 29. Juli 1837.

Ronigl. Preug. Land= unb Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna. w Wrześni.

Plac budowlowy w Wrześni pod No. 87 w ulicy Gnieźnieńskieg leżący, spadkobierców Kawczyńskich własnością będącey, oszacowany na 61 Tal 25 sgr. wedle taxy, mogacey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Września 1837 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sadowych sprzedany.

Września, dnia 3. Czerwca 1837. Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Gospodarstwo rólnicze na olędrach Targowo goreckich pod No. 3 polożone, należące do wdowy Anny Katarzyny Kühn, oszacowane na 551 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney z warunkami w Registraturze, ma być dnia 27go Listopada 1837 przed południem ogodzinie rotéy w mieyscu wzyklem posiedzeń sądowych w drodze exekucyi sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 29. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen,

Nro. 196. Donnerstag, den 17. August 1837.

Rachlaß bes am 3ten December 1826 tością zmarlego w Zydowie na dniu Sofeph v. Drwegefi und feiner am 23ften Guli 1828 gu Brody verfiorbenen Chefrau, helena gebornen von Bafrgemeta, ift beute ber erbichaftliche Liquidations: Prozes eroffnet worden is Maiston

Der Termin gur Unnieldung aller Un= fpruche an die Daffe fteht auf den 16. September c. Vormittage to Uhr por bem herrn Dberlandesgerichterath v. Rurnatoweli in unferm Inftruftione:

gimmer an.

bet, wird aller feiner etwanigen Dorrechte perluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glanbiger von der Maffe etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben.

Denjenigen, welche am perfonlichen Gricheinen gehindert werben, und benen es hiefelbft an Befanntichaft fehlt, wer= ben die biefigen Juftig = Rommiffarien, herren Roquette, Golf und Juftigrath Schopfe als Bevollmächtigte vorgeschla= gen, von welchen fie fich einen mablen und mit Information und Bollmacht verfeben tonnen:

Bromberg, ben 21. Marg 1837. Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht.

7) Boifralvorladung. Ueber ben Pozew edyktalny. Nad pozosta-Bu Zybowo verftorbenen Gutspachters 3. Grudnia 1826 r. Ur. Jozefa Drwgskiego dzierzawcy, i tego w Brodach na dniu 23. Lipca 1828 r. zmarléy małżonki Ur. Heleny z Zakrzewskich otworzony dziś został process spadkowo-likwidacyiny.

Celem podania wszelkich pretensyi do massy wyznaczony iest termin na dzień 16. Września r. b. o godzinie totéy zrana w izbie naszéy iustrukcyinéy przed W. Kurnatowskim Radzcą Sądu Głów. Ziemiańskiego.

Wer fich in diesem Termine nicht mel- 100 Kto sie w tym terminie nie zglosi, utraci swoie mieć mogące prawo pierwszeństwa, i z pretensyą swoią do tego tylko przekazanym zostanie, coby się ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać mialo.

Tym, którzyby się osobiście stawić nie mogli, i którzy tu znaiomości nie maią, przedstawia się na pełnomocników Ur. Roquette, Goltz i Schoepke Kommissarzów Sprawiedliwości, z których sobie jednego obrać i go w plenipotencą i informacyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański,

## 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz.

Die zu Sarne No. 170. belegene, ben Schneidermeister Johann Christoph und Johanne Renate Schulzschen Erben gehbrige Baustelle nebst Garten, abgeschätzt, mit Einschluß der Brandentschädigungsegelder, auf 34 Athle. 27 fgr. 9 pf., zusfolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur Abtheislung III. einzusehenden Tare, soll am 20. September 1837, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Mue unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spätestens in diesem Termine zu melden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Mieysce na budowlę w Sarnowie pod No. 170 położone, wraz z ogrodem, sukcessorów Jana Krysztofa Schulca krawca i żony iego Joanny Renaty, oszacowane wraz z wynagrodą z kassy ogniowey na 34 Tal. 27 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze IIIgo wydziału, ma być dnia 20. W rześnia 1837 przed południem o godzinie IIIey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

9) Bekannemachung. Der von der Konigl. Regierung zu Bromberg geprufte Mauermeister Ludwig Burdig hat sich am hiesigen Orte niedergelaffen. Indem wir dieses bekannt machen, empfehlen wir denfelben einem geehrten Publifo als einen zuverlässigen Meister. Rurnik, den 4. August 1837.

Der Magistrat.

one sweeting that death of the contraction and only

10) Mottenwaffer, welches Velzwerf, Wollenzeug und Tuch gegen Mottenfraß schüt, empfiehlt L. A. Klawir, Breslauerstraße neben No. 40.